alis

N= 86.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 26. October 1825.

#### Ungefommene Fremde vom 20. October 1825.

Herr Obrist v. Alfonio aus Warschau, Hr. Major v. Engestrom aus Jan- kowice, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Cammerherr Alfons Garczynski aus Bentschen, Hr. Burgermeister Laschke aus Obrzycko, I. in Mro. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer v. Dzieduszycki aus Neudorf, Hr. Vachter v. Ciszewski aus Psarsko, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Officiant v. Walstein aus Grah, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße.

#### Den 21fen October

Herr Major Graf Blankensee aus Filehne, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Salz-Inspector Bossiedlo und Hr. Raufmann Bossiedlo aus Krotoschin, Hr. Oberspost-Director Schmurz aus Breslau, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Schütz aus Oftrzeszow, Hr. Sutsbesitzer v. Vieganski aus Vooftolice, I. in Nro. 384 Gerbersstraße.

Dem 22ten und 23ten October.

hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Koszyca, hr. Ober-Amtmann Mehring and Sokolnik, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Krasinska aus Tarzowa-Gorka, I. in Mro. 99 Wilde; Frau Schauspielerin Gerstel und bie Herren Schauspieler Adolph Majober und Ernst Plock aus Berlin, I. in Nro-210-Wilhelmöstraße.

Be fannt mach ung wegen Anfuhr des Salzes von Posen nach Gnesen.

Der Steuerrath herr Freymann aus Inowroclam, hat unterm 7ten October b. J. in bem offentlichen Anzeiger zum Amtsblatt Nro. 42. und in dem Posener Intelligenz-Llatte Nro. 83. pro 1825. befannt gemacht, daß die Ansuhr des Salzbedarfs für das Salz. Magazin zu Gnesen aus dem Haupt-Magazin zu Posen bom iffen November b. J. ab, auf brei nach einander folgende Jahre im Wege einer bffentlichen Licitation, wogu er einen Termin auf ben 1 8. Dovember b. S. angefest hat, an ben Mindeftforbernben in Entreprife gegeben werben foll.

Bene Befanntmachung wird hierdurch dabin berichtigt, daß die fragliche Unfuhr nicht bom iften Dogember fondern bom iften Dezember 1825 auf brei

nach einander folgende Sahre ausgethan werden foll.

Much wird bemerkt, bag bie Contrafts - Bebingungen nicht nur bei bem herrn Freymann und bem Galg = Magogine in Gnefen, fondern auch bei bem Roniglichen Provinzial = Galg = Comtoir bierfelbft eingefehen werden tonnen.

Pofen ben 19. Dctober 1825.

Ronigliche Preußische Regierung

Befanntmachung.

Auf den Untrag bes Dominii Reuborf wird bie Gubhaftation ber im Samter= fchen Kreife bei Wronke gur Nachlaß= Maffe bes verftorbenen Gottfried Schulze gehörigen Nabolniter Baffermuble, wel= che burch bie gerichtliche Taxe auf 1569 Rthlr. 7 fgr. 2 pf. gewurdigt worden, reaffumirt, und mit Bezug auf Die Be= fanntmachung vom 29. October 1822 unb 27. Januar 1823. ein anderweiter Bietungstermin auf ben 26. Rovember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Land= Gerichte = Rath Culemann angefett, gu welchem wir alle Raufluftige und Rauf= fähige mit bem Bemerfen vorlaben, baß nach Erlegung einer Caution von 200 Rthlr. in baarem Gelbe bie Gebote gu Protofoll gegeben werben, bag ber Bu= fchlag, wenn nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen, erfolgen wird, und bag im letten Termine am 22fien

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Dominii Nowa wies subhastacya młyna wodnego Nadolnik zwanego, w Powiecie Szamotulskim pod Wronkami polożonego, a do pozostałości zmarłego Gottfrieda Szulc należącego, który na 1569 tal. 7 sgr. 2 fen. oszacowanym został,

ponowiona bydź ma.

Z odwołaniem się do Obwieszczenia z dnia 29. Października 1822 r. 27. Stycznia 1823. nowy termin licytacyi na dzień 26. Listopadar. b. przed Sędzią Culemann przed południem o godzinie gtey wyznaczonym został, na który ochotę kupna ż zdatność posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż po złoženiu kaucyi 200 Tal. w gotowiźnie, licyta do protokółu podane będa, przyderzenie nastąpi, ieżeli praune przyczyny na przeszkodzie nie będa, dodaiąc, iż w ostatnim terminie dnia

worben.

Pofen ben 12. September 1825. Konigl Preuß, Landgericht.

Ediktal = Vorladung.

Heber das Bermbgen bes hierfelbft verftorbenen Kaufmann Andreas Disniewoft, ift auf den Antrag ber Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquida= tios = Projeg eröffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an diesen Nachlaß Ausprüche zu has ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 30. Januar f. um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructione = 3immer anfte= henden Liquidations = Termin, entweder in Perfon oder burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berungen angumelden, und gehorig nach= Buweisen, widrigenfalls aber gu gewartis gen , bag fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verlustig erflart, und an basjenige werden verwiesen werden, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger von ber Maffe übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom perfonlichen Erscheinen abgehalten werben und benen es hier an Befannschaft fehlt, merben die Juffig = Commiffarien Mittelffadt, Maciejowski und Jakobn in Borichlag gebracht, die fie als Man= batarien mit Bollmacht und Information verfeben tonnen.

Pofen ben 28. September 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

April 1823 nur 500 Athle, geboten 22. Kwietnia 1823 r. tylko 500 Tal. podano.

> Poznań d. 12. Września 1825. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

> > Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu kupca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich którzy do spadku tego pretensye miec mniemaią, aby się na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udo. wódnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby Kommissarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy, których dostateczną informacyją i plenipotencyia opatrzyć moga.

Poznań d. 28. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das zur Ignah Slanskischen Concurs = Masse gehörige zu Moschin unter Mro. 119. (sonst 118) belegene, auf 554 Athlr. 21 sgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzte Haus nehst Hosraum, Stall, und Gartenstück, welches Letztere 70 Fuß lang und 80 Fuß breit ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bsfentlich meistbietend verkauft werden, wozu der Vietungs-Termin auf den 17. Januar 1826. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Kaulfuß in unserem Gerichtsschlosse anderaumt worden ist.

Rauflustige und Besitzsähige werden baber zu diesem Termin eingeladen, und hat der Meistbietende den Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnhme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 19. September 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom do massy konkursowey Ignacego Słańskiego należący, w Mosinie pod Nr. 119 (dawniey 118) położony, na 554 Tal. 21 sgr. 3 fen. sądownie oszacowany, wraz z podworzem, staynią i kawalkiem ogrodu z 70 stóp długości i 80 stóp szerokości się składaiącem, ma bydź drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termin licytacyi na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Kaulfusem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy więc na ten termin, a naywięceydaiący, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą bydź wnaszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die Anna Mosina Sifora geborne Umlauf hierselbst und die Anna Rosina Gurtel geborne Klingsporn zu Gleboker Hauland, haben gegen ihre Ehemanner die Ehescheidungs-Klage auf Grund boslicher Verlassung angebracht. Zapozew Edykta!ny.

Anna Rozyna z Umlauf Sikora tu w Poznaniu, i Anna Rozyna Gueratel urodzona Klingsporn z olędrów Głębokie skargę rozwodową przeciw swym mężom z powodu złośliwego opuszczenia zaniosły.

Demnachft werben:

1) ber Webergeselle und ehemalige Schullehrer Johann Ferdinand Sifora, welcher seit Ende December
1818 seine Chefrau heimlich verlassen haben soll, ohne seit dem Machricht von sich zu geben, und

2) ber Johann Gurtel, der fich eines gleichen schon seit 14 Jahren schulbig gemacht haben soul,

hiermit vorgeladen, sich in dem zur Be, antwortung der Klage auf den 3ten December c. vor dem Landgerichtse-Referendario Künkel in unserm Gerichtse Schlosse Vormittags um 9 Uhr angesetzten Termine einzusinden und auf die Klage zu antworten, widrigenfalls diesselbe in Contumaciam für eingeräumt erachtet, jeder von ihnen für den allein schuldigen Theil erkfart und die Ehe gestrennt werden wird.

Pofen ben 4. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Zwischen bem Joseph Frnza und ber Salomea gebornen v. Dembinska ift die Gemeinschaft der Guter und bes Erwersbes nach erlangter Größishrigkeit ber lettern ausgeschlossen worden.

Pofen ben 24. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Poczym

1) Płóciennik i bywszy nauczyciel Ferdynand Sikora który w ostatnich duiach Grudnia 1818 swą żonę potaiemnie opuścił, niedaiąc osobie do tego czasu żadnéy wiadomości, i

2) Jan Guertel który podobnież od 14 lat winnym stał się,

zapozywaią się ninieyszem, aby się do odpowiedzi na skargę w terminie d nia 3. Grudnia r. b. przed Ref. Sądu Ziemiańskim Küntzel w naszym zamku sądowym przed południem o godzinie 9. wyznaczonym stawili, i na skargę odpowiedzieli, w przeciwnym bowiem razie takowa zaocznie za przyznaną uważana i każdy z nich za stronę winną uważany i małżeń-żeństwo rozłączone zostanie.

Poznań dn. 4. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Między Ur. Jozefem i Salomeą z Dembinskich Fryzami małżonkami po doyściu lat doletności małżonki wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 24. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk Offener Arreft.

Heber ben Nachlaß bes zu Opalenice, Bufer Rreifes, am 4ten December 1813. verftorbenen Probstes Unton Sochhans ift heute der erbichaftliche Liquidatione-Pro= gef eroffnet worden; es werben baher alle biejenigen, Die Geld, Pratiofen, Dotumente ober Briefichaften bes Gemein= fchuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas geringfte bavon an beffen Erben ju verabfolgen, vielmehr und fofort treulichft Angeige zu machen, und diefe Gel= ber und Effetten oder Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls bie geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht gefchehen erach= tet und zum Beften ber Daffe anberweit Beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober zurückhalten, haben überdies noch zu gewärtigen, baß sie ihres daran habenden Pfands oder anderen Rechts für verlustig erklart wersen. Posen den 22. September 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

### Bekanntmachung.

Nach dem hier aushängenden Subhaftations Patente, foll das im Bomfter Kreife ohnweit der Stadt Rakwitz geles gene Vorwerk Wygoda, welches auf 2642 Athle: gerichtlich abgeschätzt wors ben, bffentlich verkauft werden, wozu die Licitations Termine auf Areszt otwarty.

Nad pozostalością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukowskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarlego, dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został; wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłuźnika posiadają, aby z tych súkcessorom iego niewydawali, owszem niezwłocznie rzetelnie nam donieśli, i pieniądze takowe, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego, do Depozytu naszego oddali, w przeciwnym bowiem razie każda zapłata lub wydanie zanienastapione uważane, i powtórnie na dobro massy ściągane bydź maią.

Ci którzy rzeczy takowe lub pieniądze ukryją lub zatrzymają, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne do nich służące utracą.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego folwark Wygoda z przyległościami w Powiecie Babi-mostskim, blisko miasta Rakoniewic położony, na tal. 2642 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek Wierzyciela ma bydź sprzedanym.

Termina licytacyine do tey sprze-

ben 31. Detober c., ben 4. Januar, und

ben 6. Marz 1826., wovon der letzte veremtorisch ist, an hiesiger Gerichts = Statte Vormittags um 9 Uhr anderaumt sind; Kanflustige und Besichfähige werden hierzu vorges laden.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur einges sehen werden.

Meserit ben 6. Juni 1825.

Konigh Preuß. Landgericht.

daży wyznaczone są na dzień 31. Października r. b. dzień 4. Stycznia 1826, dzień 6. Marca 1826,

z których ostatni peremtorycznym iest, w sali naszey audyencyonalney. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszem, aby się w terminach wspomnionych stawili.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 6. Czerwcz 1825. Król Prus. Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Die im Birnbaumer Kreise belegene, ben Samuel Blumchenschen Schleuten gehörige, auf 6811 Athkr. abgeschätzte Kupker Wassermühle, soll Schulden halber öffentlich vorkauft werden.

Dazu stehen brei Bictungsternine auf ben 15ten August, ben 17ten October, und ben 19ten December c., in unserem Partheien=Zimmer an. Der Letztere ist peremtorisch.

Kauflustige, Besit = und Zahlungöfahige werden bazu vorgeladen, die Tare Obwieszczenie.

Młyn wodny Kupke zwany, w Powiecie Międzychodzkim położony, małżonkom Samuel Blimchen należący sądownie na talar. 6811 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termina licytacyine wyznaczo-

ne są

na dzień 13. Sierpnia, na dzień 17. Października, na dzień 19. Grudnia r. b.

Ostatni iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron.

Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina poift in unserer Registratur täglich einzu-

Meferin ben II. April 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

wyższe ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1825 Crólewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodial-Mittergut Wilsomia nebst der Mühle Wilsowiczsi, welches nach der gericht= Uchen Taxe auf 10993 Athlr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Haupt = Vanke zu Verlin, diffentlich an den Meistbietenden verkanst werden, wozu die Vietungster= mine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und

bem 29. April 1826., von denen der letzte peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Vormittags um 9 Uhr angesetzt find.

Diese Termine werben ben besitsfabis gen Kaufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jederzeit im unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen bem 26. Mai 1825.

Mbmigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Wieś szlachecka Wiłkowyia wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 fen. iest oszacowaną, na wniosek Krol. Banku w Berlinie, drogą publiczney licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826.,

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage zu Mro. 86. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Margonin unter Dro. 155 belegene, ben Friedrich Appelt= ichen Erben zugehörige. Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1004 Athlir. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und ber Dietungster= min ift auf ben 6. December c. bon bem Landgerichterath Rrnger Morgens um to Uhr allbier angesett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden Bugefchlagen werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth=

wendig machen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfes rer Regiftratur eingefehen merben.

Schneidemuhl ben 28. Juli 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Margoninie pod Nr. 155 położona, do Sukcessorów Fryderyka Appelt należą. ca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1004 tal. ocenioną zostala, na żądanie wierzycieli publicznie naywię. cey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie będą zachodzić prze-

szkody.

Taxa każdego czasu w Registratu? rze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dn. 28. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Edictal=Citation unb

Dffener Urreft.

Nachbem über bas Bermbgen bes Schuhmachers Johann Thomas und beffen Chefrau Unna Rofina geborne Schulz, fruber hierfelbft, nachmals gu Dieber = Rohreborf, wegen Ungulanglich= Feit ihres Bermbgens gur Befriedigung Zapozew Edyktalny

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem szewca Jana Thomas i małżonki tegoż Anny Rozyny z domu Szulc, dawniey tu w mieście a potem w dolney Osowey sieni zamieszkałych, względem niedosteczności ich maiątku do zaspokoam 24. December 1823 ju Robreborf perftorbenen Gaftwirthe Chriftian Schulz, beffen Erbin ohne Borbehalt Die verehe= lichte Thomas geworden ift, ber Con= curs eroffnet, und bie Beit ber Eroffnung auf Die heutige Mittagefinnbe festgefett worden, fo werden die unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner hierdurch aufgeforbert, in bem auf ben 24ften Sanuar 1826., fruh um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Referen= barius Cachfe hierfelbft angesetten per= emtorifden Termine entweder in Perfon ober durch gesetlich zuläffige Bevoll= machtigte, wozu benfelben die biefigen Juftig-Commiffarien Raulfuß, Galbach, Mittelftadt, Fiedler, Stord und Lauber in Borfchlag gebracht werben, zu erfchei= nen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forberungen umftandlich anzuzeigen, und bie Documente, Brieffchaften und fons fligen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forde= rungen an die Maffe ber Gemeinschuldner ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie ubrigen Creditoren wird auferlegt werben.

Bugleich werden alle biejenigen, wels de von ben Gemeinschuldnern etwas an Gelbe, Gachen, Effecten ober Brief= Schaften hinter fich haben, aufgefordert, benfelben nicht bas Mindefte bavon zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichne= ten Landgericht biervon fofort Ungeige gu machen, und bie Gelber ober Gachen

ihrer eigenen, fo wie ber Glaubiger bes, ienia swych własnych, iako też wierzycieli w dniu 24. Grudnia 1823 r. w Osoweysieni zmarłego oberzysty Krystyana Szulc, którego Sukcessorka bez zaprzeczenia zamężna Thomas się stała, konkurs otworzonym i czas rozpoczęcia na dzisieysza godzinę południową ustanowiony został, przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele Krydaryuszów, ażeby się w terminie zawitym na dzień 24. Stycznia 1826 zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu naznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników na których im sie Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Kaulfus, Salbach, Mittelstaedt. Fiedler, Storck i Lauber proponuia, stawili, ilość i iakość swych pretensyów okolicznie podali i dokumenta, papiery iako i inne dowody na takowe bądź w oryginale lub w wierzytelnych kopiach złożyli, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi swemi pretensyami do massy współdłużników wyłączeni zostana, i im w tey mierze wieczne milczenie przeciw innym kredytorom nakazane bedzie.

Zarazem wzywaią się wszyscy, którzy od Współdłużników w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach cokolwiek posiadaia, ażeby tymże nic z takowych nie wydawali, owmit Vorbehalt ihrer Rechte in das gerichtliche Depositum abzuliefern.

Collte dieser Aufforderung zuwiden dennoch jemand den Gemeinschuldnern etwas bezahlen oder ausantworten, so wird dieses für nicht geschren geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden, und follten Juhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen, und zurückhalten, so werzben sie außerdem alles ihres daran zustes henden Unterpfandes und andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Fraustadt den 15. September 1825. Ronigt, Preuß. Landgericht.

ermins acres

szem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tem natychmiast uczynili donieśienie, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw, do sądowego Depozytu nadesłali. Jeżeliby zaś wbrew ninieyszemu wezwaniu iednakże kto współdłużnikom cokolwiek zapłacić lub wydać miał, więc to za nie nastąpione uznane i na dobro massy powtornie ściągnione zostanie, a ieżeliby posiadacz rzeczonych pieniędzy irzeczy, takowe zata. ił, natenezas ieszcze wszelkich im do nich służących zastawu i innych praw za pozbawionych uznani będą.

Wschowa d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal=Vorlabung.

a Wrieinia r. b.,

Rachdem über bas Bermogen ber hiefigen handlung Benjamin Gefiner et Comp. der Concurs eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an bie Concurs = Daffe beffelben irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen, hiermit borgelaben, in bem jur Liquidirung ber Korderungen auf ben 9. December c. por bem Geren Landgerichterath Springer im biefigen Landgerichts = Locale ans berauniten Termine entweder in Perfon ober durch Bevollmachtigte, wogu bie hiefigen Juftig = Commiffarien Schulg, Schoepfe, Rafalsti und Bogel borge= fchlagen werden, zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Maffe pracludirt, und ihnen ein

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlu Benjamina Gesnera et Comp. konkurs otworzony został, wiec zapozywią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tegoż massy konkursowey iakąkolwiek bądź pretensyą roszczą, ażeby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień gty Grudnia r. b. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników, na których przedstawiaią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Rafalski i Vogel, stawili się, swe pretensye podali i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zo. ewiges Stillschweigen gegen bie Glaus stang i orazim przeciw wierzycielom, biger, welche fich gemelbet haben, auf= erlegt werden wird.

Bromberg ben 28. April 1825.

es wheely minier szemu wezw Subhaftations-Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Rreife belegene Allobial= Rittergut Pomorgany Roscielne mit Parcewo nebst Bledniewskie, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 33,873 Rtlr. 8 far. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Konigl. Sauptbanke su Berlin offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werden, wogu bie Bietungs= Termine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichterath Jentich Bormittage um 9 Uhr allbier angesett find.

Diefe Termine werben ben befitfahi= gen Raufern mit ber Auflage befannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 26. Mai 1825. Ronigl, Preußisches Laudgericht.

Adell Aurosto Postini Se

establication of president Materialists see after adoption with the profession of the contraction sex throughout and the colors as were the profit free an interior of the first transfer of transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of transfer of transfer of trans

którzy się zgłosili, wieczne nakazanem bedzie milczenie.

Bydgoszcz d. 28. Kwietnia 1820. Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Wieś szlachecka Pomarzany Kościelne z Parcewem i Bledniewka w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Królewskiego Banku Berlinskiego droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedana bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone sa termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826., na dzień 28. Kwietnia 1826. z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sedzia naszym Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sadu tuteyszego odbyć się maiący.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene Gut Gostnezon, den Stanislaus von Mysse kowökischen Erben zugehörig, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 21,707 Athle. 23 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 14. Mai e.,
— ben 16. August c.,
und der peremtorische Termin auf

ben 22. Februar 1826., vor bem Herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben, diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Melstbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Krotofchin ben 11. Mary 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzedanéy na Tal. 21,707 śgr. 23 fen. 7. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Maja r. b. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 11. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Chodziesener Rreise Bromberger Regie= runge Departemente gelegene herrschaft Chodziefen nebft Bubehbrungen, mit Ausschluß von Dlesnice und bas Gut Dleenice befondere mit ben bagu gehori= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften von ber Sammer und Dlesniger Mahlmuble, ber Border= und Cionoer Balfmuble, ber Cionoer Rolonie, ber Papierfabrick, ber neuen Walfmuble, bem Bindborf Ramionki und ber Diefe Wyremba, auf bem Bor= werks-Territorio von Chodziesen, wovon nach ber im Jahre 1823 revidirten land= fchaftlichen Tare, Die Berrichaft Cho= briefen auf 126084 Mthlr. und bas Gut Dlesnice auf 63347 Rthlr. gewurdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber biefigen Landichafte = Direction bffentlich an den Deiftbietenden verfauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

ben 11. October 1825., ben 9. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Krnger, Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, zu welchem Kauflusige mit dem Beifügen eingeladen werden, daß an den Meistebietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesehliche Umstände eine Ausenahme zulässig machen.

Patent Subhastacyny.

Maietność Chodzież pod jurysdykcya nasza zostaiąca w Powiecie Chodzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daley separatim włość Olesnice z należącemi do niey lasami, cegielnia i wapniarnia z dochodami młynów Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łaki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowéy roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiąt cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszév Dyrekcyi landszaftu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.

zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskie go Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmienieniem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięcej daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

## Die Berkanfsbebingungen find :

1) daß die hatfte des Gebots in Pfands briefen stehen bleiben kann und der Ueberrest des jest darauf hafs tenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen gurud gezahlt wers den muß,

2) baß bavon, ftatt Itel Itel pCent als Quittungs = Grofchen gezahlt

wirb,

3) daß daß, was über das Pfandbrief= Kapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüffe und Feuer = Kassenbeiträge ruckständig sind, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten mit keinem Kurator oder Mandatar verschenen aus dem Hypothekenscheine vom 18ten Marz v. J. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Nro. 11. die Eleonore v. Krzycka verehelichte v. Wygano= wöka wegen eines Rests einer Vormundschafts=Caution von 111 Atl.

8 gr.

ad Rubr. III. Mro. 25. bie Beate von Lipska geborne v. Chmielewska wegen eines Rests von einem Darlehn von 10000 Athlr.

ad Rubr. III. Mro. 25. der General Niscolaus v. Czapski wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Rtl.

16 gr. zustehenden Sicherheit für

Warunki przedaży są następuiące:

1) iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

2) že z niey zamiast 4 procentu 3 iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to ad Rubricam III. Nr. i 1. Urod. Eleo-

norę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubricam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nros 25. W. Mikołaia Czapskiego Generala względem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Milr, 2000, und 1000 Mtlr.

werben zu bem obengebachten Termine ebenfalls hierdurch vorgeladen und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweder perfon= lich, ober burch einen gulafigen legiti= mirten Special-Bevollmachtigten, wogu ihnen die Juftig = Kommiffarien, Landge= richts = Rath Schlegell, Justiz-Kommis= fionerath Mittelftabt, Juftig-Commiffa= rius Morig und Betche vorgeschlagen werden, mahrzunehmen, es wird aber bie Berwarnung beigefügt, bag im Kalle ihres Musbleibens bem Deiftbietenben nicht uur ber Buschlag ertheilt, fonbern auch nach Erlegung bes gerichtlichen chen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und givar ber lettern, ohne daß es zu diesemi3wecke ber Produktion ber Inftrumente bedarf, ver= fügt werben wirb.

Die landschaftlichen Taren fonnen gu jeber Zeit in unferer Registratur einge= feben werben.

Schneidemuhl den 21. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawaiąc im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zo-Raufschillings die Loschung der sammtli= stana, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokoienia niezyskaiacycli a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane

bydź moga.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das im Dorfe Gichfelde Myrfitger Rreifes unter Mro. 3 belegene, ben Michael und Rofalie Riebschlägerschen Cheleuten jugehorige Erbpachtegrund= ftue nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 953 Rthir. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger bffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden, und der Bie= tunge Termin ift auf ben 20. Decem= ber c. vor bem Landgerichterath v. To= poleti Morgene um 11 Mhr allhier angefett. Befitfahigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf bad Grundfiud bem Deift= bietenben jugefchlagen werben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe=

rer Regiffratur eingeseben werben.

Schneidemubl ben 29. August 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Das zu Schneibemuhl unter Nro. 19 belegene, ber verwittweten Anne Eleonore Neufeldt geborene Kempf zugehöris ge Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 154 Athlr. I fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffents do an den Meistbietenden verkauft wers Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto-dzierzawna w Powiecie Wyrzyskim w wsi Eichfelde pod Nro. 3 położona, do Michała i Rozalii Riebschlaeger małżonków należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 953 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 20. Grudnia r. h. zrana o godzinie 11. przed Sędzią Sądu Ziem. W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą prze-

szkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Pile pod Nro. 19 położona do Anny Eleonory z Kempfów owdowiałey Neufeldt należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 154 Tal. t śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma,

ben, und ber Bietungs-Termin ift auf ben 3. December c. vor bem Land-Gerichts-Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Vesitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemahl den 29. August 1825. Ronigs. Preuß. Landgericht.

którym końcem termin licytacyjny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Z lolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość nawięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, dem Norbert v. Zielinöki und Ignatz v. Suminöki geshörige Gut Kosodziejewo cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Tare auf 52030 Kthlr. 23 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der RealsGläubiger, öffentlich an den Meistbietensben verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungstermine, nahmlich auf

ben 10. Januar ben 11. April ben 11. Juli

von denen der legtere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Schwarz Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichte-Locale anbergumt.

Besitsfähigen Raufern werden diese Zermine bekaunt gemacht, um in denfelben zu erscheinen, und ihre Gebote abPatent subhastacyiny.

Dobra Kolodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur. Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 52030 tal. 23 śgr. 7 fen. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacy i sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826,

z których ostatni jest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać je zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby

Raufbedingungen tonnen in unferer Re= giffratur eingefehen werben, wobei es jebem Intereffenten frei fiehet, feine etwanigen Ginwendungen gegen biefelbe vier Mochen bor bem letten Termine ein= gureichen. Bugleich werben bie ihrem Bohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als: ber Felix Anton von Rarofi, ber Bincent v. Rodmoweli, ber Ram= merherr v. Rosmowsti, ber Facundi von Glifzegynefi, ber Jofeph v. Lempidi, ber Anton v. Preuf, ber Jafob Ulenefi, Die Albrecht v. Turefischen Erben, Die Gli= fabeth Marennefchen Erben, die Martin Pannetichen Erben, hierdurch offentlich porgelaben, ihre Rechte in ben anfichen= ben Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Binderniffe entgegen fiehen, ber Zuschlag ertheilt, und nach geschener Zahlung bes Raufgeldes, bie Lbichung ihrer Forberung, ohne Production ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Snefen ben 17. Marg 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Raufbedingungen können in ünserer Rez eyta podali. Taxa tychże Dóbr, iagistratur eingesehen werden, wobei es ko i warunki sprzedat.ia w Registrajedem Interesenten frei siehet, seine turze naszéy przeyrzane bydź mogąetwanigen Einwendungen gegen dieselbe Każdemu interessentowi wolno iest
vier Wochen vor dem letten Termine einz
pureichen. Zugleich werden die ihrem swe cztery tygodnie przed ostatnim
Mohnorte nach unbefannten Reasgläu-

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów Elżbiety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostana, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi,

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise zu Sendowo belegene, den Gottlieb Turnoschen Erben zugehös

Patent Subhastacyiny.
Wiatrak w Sendowie pod Jurys.
dykcyą naszą, Powiecie Mogilińskim
położony, Sukcessorów Gottlieba Tur.

rige Windmuhlen - Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 567 Rthle. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Vietungetermin auf den 7. Januar 1826., vor bem herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß die Tare in unferer Regifratur eingeschen werden kann,

Gnesen den 26. September 1825. Ronigl. Preuf. Sand = Bericht.

Subhaftations - Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst unter Nrv. 294, 295, 296. belegene, dem Raufmann Gesiner zugeshörige Grundstück nebst Wiesen, welsches nach der gerichtlichen Taxe mit dem Grundstücke unter Nrv. 291, 292 und 293. zusaamen auf 1285 Athlr. 6 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bisentlich an den Neistbietenden verfauft werden, und der Bietungs Termin ist auf den 20. De cember G. vor dem Herrn Landgerichts Anth Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termin das Grundstück dem Meifibietenden zugeschlagen, und auf die no własny, które podług taxy sądownie sporządzoney na 567 Tal. iest ocenionym na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jekel w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Gniezno d. 26. Września 1825, Król. Pr. Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcya nasza pod Nr. 294 295 i 296 położona, a JPana Gessnera kupca dziedziczna, wraz z łakami, która podług taxy sądownie sporządzoney wspólnie z nieruchomością pod Nr. 291 292 293 sytuowaną na tal, 1825 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacymy na dzień 20. Grudnia r. b zrana o godzinie 8mey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieetwa nachber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorges fallenen Mangel anzuzeigen.

rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe=

Subhaftatione Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Rreife belegene, ben Erben ber verftorbenen hofgerichte-Pra= fibentin v. Kleist geborne v. Wierzbicka zugehörige abeliche Gut Przylubie nebst Bubehor, welches nach ber Lanbschaft= lichen Tare auf 25912 Rthlr. 9 ggr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber hiefigen Landschafte-Direction Schulben halber offentlich an ben Deift= bietenben verfauft werden, und bie Bietunge = Termine find auf

ben 18. Juni, ben 20. September, und ber peremtorifde Termin auf ben 20. December b. 3.,

por bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon Lockstädt Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetst.

Befitgfahigen Raufern werden Diefe

nieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dn. 29 Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przyłubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów małżonki Prezesa Sądu Nadwornego Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey na tal. 25912 sgr. 9 szel. 3 iest ocenione, ma bydź na żądanie tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Którym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assesso. rem W. v. Lockstedt w mieyscu wyznaczone zostały.

Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers ben soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserem Gerichtsbezirk im Krotoschiner Kreise in der Stadt Iduny unter Nro. 38 belegene, dem Burger Johann Nowak gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Hofraum, Garten und Acker, welches nach der gerichtlichen Tare auf 403 Athlr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber im Wege der Subhasstation anderweitig an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen peremtorischen Termin auf ben 8 ten December c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Boretius in unserem Gerichtslocale allhier anderoumt, und fordern besitzsfähige Kauslussige auf, sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym Powiecie Krotoszyńskim, w mieście Zdunach pod Nro. 38 położona, do Jana Nowaka należąca, a składaiąca się z domu wraz z staynią, podworzem, ogrodem i rolą, podług taxy sądowey na Tal. 403 oceniona, z powodu długów w drodze dalszcy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 8. Grudnia i. b o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Die Kaufbedingungen werden im Ter= mine bekannt gemacht werden.

Rrotofchin den 6. September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn dnia 6. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene Herrschaft Pabniewo, aus ben Gutern Padniewo und Palsdzie Dolne nebst Zubehör bestehend, welche nach ber gerichtlichen Taxe und zwar:

bas Gut Padniewo nebst Zubehör auf 67,876 Athlir. 11 fgr. 2 pf., und bas Gut Paledzie Dolne auf 34,271 Athlir. 6 fgr. 4 pf.

gewurdigt worden find, follen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine find auf

ben 5. November c., ben 28. Januar 1826., ben 27. Mai 1826.,

vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt, zu diesem Termin werden da= her Kauslustige mit der Nachricht vorge= laden, daß sie die Taxe in unserer Re= gistratur einsehen konnen.

Gnefen ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Polędzia dolnego wraz z przynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowéy taxy, to iest:

wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. 11 śgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 34271 tal. 6 śgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publicznéy licytacyi naywiecey daiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tém zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Frauftadt, haben wir jum bf= fentlichen Berfauf:

1) der ju Kloda bei Reissen unter Nro. 25 belegenen, auf 1148 Athlr. 12 fgr. geschäften, dem Johann Gottlieb Schlichting gehörigen Krug = Nahrung,

2) des dem hirsch Jonas Jagner gehörigen halben Untheils des hauses Dro. 872 in der Badergaffe, geschätzt auf 98 Atlr. 22 fgr. 6 pf.,

3) bes zu Groß-Iworsewig bei Reisten unter Nrv. 18 belegenen, auf 40 Mthlr. geschätzten, zum Nachlaß bes Unten Jakel gehörigen haus- chens,

ber erstern beiben Grundstücke im Wege ber nothwendigen, und des hanschens ad 3 im Wege der freiwilligen Subhasstation, einen peremtorischen Vietungsstermin auf den 14. November c. in unserem Geschäfts-Locale anderaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzsähige unit dem Vemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche hindern nifte eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Liffa den 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży

1) gruntu karczemnego w Kłodzie pod Rydzyną, pod Nr. 25. sytuowanego, do Jana Bogumila Schlichting należącego, na 1148 tal. 12 śbrgr otaxowanego,

2) połowy domu tu w ulicy cyrulickiéy (Bader Gasse) pod Nr. 872 sytuowanego, do Hirsza Jonasza Jagner należące, na 98 tal. 22 śgr. 6 fen. otaxowaney, i

3) domku w wielkich Tworzewicach pod Rydzyną pod Nrem 18 sytuowanego, na 45 talar. otaxowanego, do pozostalości

Antoniego Jaekel należącego, pierwszych dwóch nieruchomości w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 14. Listopada r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Leszno dn. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.
Bum öffentlichen Berkauf ber bies
felbst gelegenen, ben Müller Müller,
schen Speleuten gehörigen und auf 520
Tholer gerichtlich taxirten Bockwinds
mühle, haben wir vi Commissorii bes
Königl. Landgerichts Posen einen Ters
min auf den 17ten December
b. J., Bormittags 9 Uhr, in unserm
Gerichtszimmer angeseht, welches Bes
sig: und Zahlungsfähigen hiermit bes
kannt gemacht wird.

Samter ten 23 September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży tu w mieyscu położonego, do małżonków Müllerów młynarzów należącego, i na 520 Tal. sądownie otakowanego wiatraka, wyznaczyliśmy w drodze upoważnienia Król. Pruskiego Sąau Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na dzień 17go Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana w Izbie Sądu naszego, o czym do posiadania i zapłaty zdolnym, do wiadomości ninieyszem się podaje.

Szamotuły d. 23. Wrześ 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmadung.

In Berfolg Auftrages bes Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustabt, soll auf Antrag eines Gläubigers das dem Borwerksbesitzer Schmidt gehörige, unter Nro. 49 bei Szymanowo belegene Borwerk, welches nach der im vorigen Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 2010 Athkr. 24 fgr. 7 pf. gewürzbiget worden, im Wege der nothwendizgen Subhastation verfauft werden.

Bu biefem 3wecke haben wir nachfte=

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacy i folwark właścicielowi Schmidt przynależący pod liczbą 49. około Szymanowa położony, który według taxy w zeszłym roku nastąpioney na 2010 Tal. 24 śgr. 7 fen. sądownie otaxowany został, przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy następujące termina iako to benbe Termine, als:

ben 7. September b. J., ben 7. November b. J., und

ben 9. Januar 1826.,

von welchen der Letztere peremtorisch ist, in unserem Gerichts = Locale anberaumt, und laden Kauflustige und Besitzsähige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß fur den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Berkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen merben.

Zugleich wird der Herr Geheimerath Ernst Förster oder dessen, da der Aufenthalt unbekannt, vorgeladen, ihre Gerechtsame wahrzunehmen, und im letzen und peremtorischen Termine perfonlich oder durch einen zulässigen Devollmächtigten zu erscheinen, widrigensfalls nicht nur der Zuschlag ertheilt, sons dern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes die eingetragene, wenn auch leer ausgehende Forderung, und zwar ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werswerden wird.

Rawicz ben 7. Juni 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. na dzień 7. Września r. b. na dzień 7. Listopada r. b. i na dzień 9. Stycznia 1826.

z których ostatni iest peremtoryczny w lokalu naszym sądowym i wzywaiąc do tychże ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym zapewnieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Zarazem zapozywamy urodzonego Ernesta Foerster Konsyliarza taynego, lub sukcessorów iego, gdyż pobycie iest nieznaiome, ninieyszym aby praw swych dopilnowali, lub też w ostatnim i peremtorycznym terminie osobiście lub przez dozwolonego pełnomocnika stawili się, w przypadku bowiem niestawienia się nietylko że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie chociaż nie zrealizowania zaciągnionego długu ich bez produkcyi dokumentu nastąpi.

Rawicz dnia 7. Czerwca 1815.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Da in dem am 7. d. M. angestansbenen Termine zum öffentlichen Verzfause im Wege der nothwendigen Subshassein des dem Wichhändler Gottlieb Sprotte gehörigen, zu Sarne unter Nro. 135 belegenen Wohnhauses nebst Obstgarten, welches gerichtlich auf 130 Athlr. gewürdiget worden, kein Käuser erschienen; so haben wir auf den Antrag des Extrahenten zu diesem Behuse einen nochmaligen Termin auf den 28 sten November c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anberaumt, zu welchem wir Kuslussige und Besitzsähige hiermit versaden.

Rawicz ben g. October 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gdy na terminie dnia 7. m. b. do publiczney przedaży drogą potrzebney Subhastacyi domu mieszkalnego wraz z sadem, Bogumiłowi Sprotte, handlerzowi przynależącego się, w Sarnowie pod Nr. 135 stoiącego, który sądownie na 130 tal. otaxowany został, żaden kupiec nie zgłosił się, zatym stosownie do wniosku Extrahenta wyznaczyliśmy tym celem powtórny termin na dzień 28. Listopada r. b. o godzinie 2giey po południu in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących wzywamy.

Rawicz d. 8. Października 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

Befanutmachung.

Jum bffentlichen Verkause im Wege ber nothwendigen Subhastation des, dem Handelsmann Manasse Sandberger geshörigen zu Sarne unter Mro. 173 belezgenen, und auf 475 Athtr. gerichtlich abgeschätzten Bohnhauses, haben wir auf den Antrag eines Glänbigers, einen nochmaligen Termin auf den 28 sten November c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit Bezugnahme auf unsere Befanntmachung vom 14. Juli

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi domu mie-szkalnego, Manasse Sandb rgerowi handlerzowi przynależącego się, w Sarnowie pod Nr. 173 stoiącego na 475 Tal. sądownie otaxowanego, wyznaczyliśmy stosownie do wniosku Wierzycieła iednego powtórny termin na dzień 28. Listopada c. o godzinie 2giey popołudniu in loco w Sarnowie, do ktorego ochotę do kupna i prawego nabycia maiących z wskazaniem ich na obwieszczenie

t. 3. (Intelligenz = Blatt Nro. 59. 65. und 71) hiermit vorladen.

Ramicz ben 14. October 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. nasze z dnia 14. Lipca r. b. (Intelligenzblatt Nr. 59.65 i 71) ninieyszem wzywamy.

Rawicz d. 14. Października 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Das zu Unrubftabt (Rarge) unter De. 87 auf der Farbergaffe gelegene, ju bem Nachlaffe bes Johann Gottfried Barticht gehorende Wohnhaus, Sofraum, babin= ter befindlichen Gartchen und Stall, welches gerichtlich auf 308 Rthlr. abge= ichaut worden ift, foll zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichte zu Meferit, im Wege der nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 14. December c. Nachmittage um 2 Uhr in loco Un= rubftabt anberaumt, zu welchem wir bed fit = und gablungefabige Raufluftige bier= burch vorladen.

Wollftein ben 24. Sept. 1825.

Konigl. Preuß. Friedensgericht,

Obwieszczenie.

Należący do pozostałości zmarłego Jana Bogumira Bartsch dom mie szkalny, w Kargowie przy ulicy farbierskiey pod Nr. 87 położony, wraz z podworzem, chlewem i przyległym ogrodem sadownie na 308 Tal. oceniony, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, droga konieczney subhtstacyi publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma. Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 14. Grudnia r. b. popoludniu o godzinie 2 w mieście Kargowie, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości kwalifikujących się i do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dn. 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, soll das bem Eigenthumer Gottlieb Seiffert gehörige, in Rojewer Haulande hinter Graz belegene, mit der Mro. 9 versehene Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Garten und Acer, bessen Flachen-Inhalt 20½ Morgen besträgt, und welches gerichtlich auf 632 Atlr. 20 sgr. abgeschäht worden, Schulzben halber öffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf sprzedane. ben 14. November c. Bormittags Do sprz um 9 Uhr, an Ort und Stelle andes lismy term raumt, und laden Kauflustige die, besitz pada r. b. und zahlungsfähig sind, ein, sich einzus mieyscu w sinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Athli. Courant abzuges cych i weben und zu gewärtigen, daß dem Meist nia bedazy biefenden der Zuschlag ertheilt werden i swe licyta wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es znie 50 ta deli, a mer

Die Kaufbebingungen so wie die Taxe konnen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

But ben 6. September 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo olęderskie w Roiewskich olędrach pod Grodziskiem położone Nrem 9. oznaczone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgi zabieraiącego, a które sądownie na 632 tal. 20 śgr. ocenione iest i dotąd należy Okupnikowi Gottlibowi Saffert, 2 przyczyny długów naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie gtey rano, na
mieyscu w Roiewskich olędrach, i
zapraszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili,
i swe licyta za złożeniem w gotowiznie 50 tal. kaucyi poprzednio, podali, a może się przybicia Naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk dnia 6. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokojn. Publicanbum.

In termino den 10. November c. follen hier im Friedens : Geriche mehrere Ochfen und Ruhe meifibietend verkauft werben.

Inomraciam den 10. Detober 1825. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 10. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w Sądzie tuteyszym maią bydź 24 sztuk bydła rogatego więcey daiącemu przedane.

Jnowracław d. 10. Paździer. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Stedbrief.

Um 1. October c. Nachmittags hat die Diebstahls halber hier verhaftet gewesene Marianna Glowacka Gelegenheit gefunden aus unserem Gefangnise zu entspringen.

Alle Militair = und Civil & Behörden ersuchen wir ergebenst, die unten beschriebene Inculpatin im Betretungöfalle aufheben, und geschlossen unter sicherer Begleitung an das Königl. Inquisitoriat zu Posen abliefern zu lassen.

#### Signalement.

Die Marianna Glowacka geborne Noguzewska, ist aus Bilezon in Polen geburtig, deren letzter Ausenthaltsort war Keppblowo bei Wilezon in Polen, Religion katholisch, Alter 35 Jahr, Größe mittelmäßig, Haare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Angen blau, Mase länglich, Mund gewöhnlich, Zähne fehlerhaft, Kinn länglich, Gesichtsfarbe List gończy.

1. Października r. b. po południu, znalazła, z powodu kradzieży, tu zaaresztowana Maryanna Głowacka, sposobność z naszego więzienia uciec.

Wszystkie woyskowe i cywilne władze wzywamy uniżenie, aby niżey opisaną inkulpatkę w przypadku spostrzeżenia aresztowały, i zamkniętą pod bezpieczną strażą, do Król. Inkwizytoryatu Poznańskiego odesłać kazały.

#### RYSOPIS.

Maryanna z Roguzewskich Głowacka z Wilczyna w Polsce rodem którey ostatni pobyt w Kopydłowie pod Wilczynem w Polscze był, katolickiey iest religii, 35 lat stara, średniego wzrostu, czarnych włosów zakrytego czoła, brwi blond, oczów niebieskich, nosa długiego, ust zwyczaynych, zębów niezdrowych, bro-

blaß, Geftalt mittelmäßig. polnisch, Rennzeichen feine.

Sprache

dy podługowatey, kolor twarzy blady, postaci średniey, ięzyka polskiego, znaku szczególnego nie ma.

#### Befleidung.

Einen baftenen Frauens = Ueberrock, ein kattunenes Tuch mit rothen Kanten, eine weiße piquene Mutze, ein Paar alte Schuhe und Zwirn = Strümpfe.

Erzemefano ben 2. Dctober 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Odzież.

Batystową białogłoską suknią, katunową chustkę, koloru czerwonego, białą pikową czapkę, stare trzewiki i nicianne pończochy.

Trzemeszno d. 2. Paździer. 1825.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffation 8=Patent.

Das hierselbst unter ber Hypothekens Nummer 44 am großen Ringe belegene, zur Kreis-Steuer-Einnehmer Strämckesschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Wohnhaus mit Hintergebäuden und Garten, welches gerichtlich auf 2382 Athlr. 4 fgr. 6 pf. geschätzt ift, soll Schulden halber in den, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kosmeli auf

ben 30. November 1825.,

ben 31. Januar 1826., und ben 29. Marz 1826.,

Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichtslocale anberaumten Terminen, wobon ber letzte peremtorisch ift, bffentlich

## Patent subhastacyiny.

Domostwo pod numerem hypotecznym 44 na wielkim tu rynku położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należące, wraz z budynkami tylnemi i ogrodem na 2382 Talar. 4 sgr. 6 fen. oszacowane, w terminach przed Deput. Sędzią Kosmeli

na dzień 30. Listopada 1825, na dzień 31. Stycznia 1826,

i na dńień 29. Marca 1826, o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, na an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzsähige Kauflustige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werden.

Krotoschin ben 24. August 1825. Fürstl. Thurn= und Tarissches Kürstenthums = Gericht. który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się.

Taxa w czasie godzin służby w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 24. Sierpnia 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

Da ich mein Villarb und Speiscanstalt nunmehr nach bem hause alten Markt Nro. 60 erfte Etage verlegt habe, jo empfehle ich mich meinen Bekannten und Gonnern mit der Versicherung, daß ich für prompte und gute Vewirthung bemuht sein werde. Posen den 21. October 1825.

In einer hiesigen Wein : Material = Waaren = handlung, wobei auch Fabriquen = Geschäfte betrieben werden, kann ein Lehrling mit Schulkenntnissen versehen placirt werden, hierauf Resectirende werden ersucht, Briefe zu Adresse des Abnigl. Post-Secretair herrn Gadicke franco einzusenden.

Thorn den 19, October 1825.

Gine geräumige Stube nebst Kammer, Ruche ist mit auch ohne Mobel sogleich zu vermiethen. Bergstraße Nro. 107.